na f

N= 34.

At3 May

# Posener Intelligenz-Blatt.

Sonnabends, den 26. April 1823.

# Angekommene Fremde vom 21. April 1823.

Hr. Oberamtmann Bocquet aus Dusnik, I. in Nro. 243 Breklauerstraße; Hr. Kaufmann Chimer aus Kalisch, I. in Nro. 251 Breklauerstraße; Herr von Sieraczewski aus Lulin, I. in Nro. 1 St. Martin; Hr. Landschafts = Kentmeister Gobe aus Schneibemubl, I. in Nro. 99 Wilde; Hr. Sutöbesitzer v. Swieszulski aus Krerowo, I. in Nro. 168 Wasserstraße.

# Den 22. April.

Hr. Kaufmann Krause aus Berlin, I. in Mro. 243 Breslauerstraße; Hr. v. Jankowski, K. Poln. Obrist, aus Kalisch, Hr. v. Jankowski, Capitain, aus Kalisch, I. in Mro. 1 St. Martin; Hr. Niche, Landwehr=Capitain u. Landge=richts=Secretair, aus Fraustabt, Hr. Gutsbesißer Licht aus Zedlig, I. in Mro. 99 Wilbe; Hr. Kausmann Päster aus Magdeburg, Hr. Gutsbesißer v. Luchorzewski aus Barbe, I. in Mro. 384 Gerberstraße; Hr. Kausmann Schmidt aus Wrietzen a. d. D., I. in Mro. 165 Wilhelmsstraße.

# Den 23. April.

Frau Gutsbesicherin v. Obiezierska aus Rozkowo, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; der Königl. Cammerherr Hr. v. Schmettau aus Schilkwiß in Schlessen, I. in Nro. 99 Wilbe, Hr. Gutsbesitzer v. Radolinski aus Siernik, Hr. Gutsbesitzer v. Grabski aus Grzymyslaw, Hr. Particulier Ugart aus Czerniejewo, l. in Nro. 116 Breitestraße; Hr. Particul. v. Grawe aus Orpisewo, Hr. Particul. Rosenberg aus Orpisewo, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Apotheker Schloß aus Königsberg, I. in Nro. 210 Wilhelmsstraße.

#### Abgegangen.

Hr. v. Sforaszewski nach Potarzyce, Hr. v. Niegolewski n. Wloszciejewko, Hr. Bocquet n. Dusznik, Hr. Landschafts - Nentmeister Gobe n. Schneidemubl, Hr. Landscrichts - Secretair Niche n. Fraustadt, Hr. Gutshesitzer Licht n. Neu-Zedlitz, Kr. Rausmann Krause n. Berlin.

### Bekanntmachung

der Licitation zur Zeitpacht ber Pertinenzien bes Domainen-Amts Mogilno.

Die in den Publicandis vom 22ten Movember a. pr., betreffend die Vorwerke Wzedzin und Swierkowicc, und vom 26. December v. J., betreffend das Vorwerk Strzelce, naher bezeichneten Pachtstücke des Domainen-Amts Mogilno follen auf 12 Jahre, vom 1. Juli d. J. ab, verzeitpachtet werden.

Gie bestehen,

1) in bem Borwerke Strzelce, 1 Meile von der Kreis-Stadt Mogilno belegen, sammt Getranke-, Fabrike-, Krug- und sonstigen Zwangs-Berlag, einstweisliger Benutzung der noch nicht abgesthieten Dienste, und Fischerei,

Obwiesczenie względem licytacyi dzierzawy cżasowey pertynencyów Ekonomii Mogilińskiey.

Pertynencye dzierzawne Ekonomii Mogilińskiey w obwiesczeniach z d. 22. Listopada r. z. co do folwarku Wszedzina i Świerkowca, i z dnia 6. Grudnia r. z. co do folwarku Strzelce iaśniey opisane, maią bydź na lat 12. od 1. Lipca r. b. począwszy, w dzierzawę czasową wypusczone.

Te składaią się:

1) z folwarku Strzelce, 1 milę od miasta Powiatowego Mogilno położonego, wraz z fabrykacyą trunków, gościńcem i przymusem do pobierania trunków, tymczasowem używaniem niespłaconych iescze robocizn i rybolowstwem. 2) bem Borwerke Mzebzin, und

3) dem Borwerfe Swierfowice, beibe fammt Fischerei und ohnfern ber Kreis= Stadt Mogilno belegen,

4) in Saat und anderm Inventario:

Ucher den Zustand der größten Theils ganz neuen Gebäude, so wie über die sousigen einladenden Verhältnisse, geben theils die obigen früheren Publicanda Aufschluß, theils wird die breliche Juformation darüber belehren. Nasmentlich ist zu erwähnen, daß für den Betrieb der Getränke = Fabrikation eine sehr günstige Gelegenheit vorhanden ist, indem in der Kreis = Stadt Mogilno gar keine Vrandwein-Vrennerei existiret.

Die Grundstücke werben hier wieder= holt nach ihrer Fläche und summarisch

angezeigt, und bestehen :

1) bei Strzelce in 1397 M. 124 DR. Dr. Ladungen.

344 M. 158 QR. beffichbare Gewässer (wobei zu bemerken, daß im Publicando vom 26. December nach bem damaligen Plane nur 198 M. 65 QR. See, als beinr Vorwerk bleibend angesetzt waren), wie auch Behufs besserer Propination ein Schankhaus bei Wzedzin, und zur gleichen Zwecken ein Schankgrundstück

2) bei Mzedzin im r159 M. 22 QR.-Ländereien ohne die Fischerkathe

nebst Land,

bei Gornffewo ;:

2) z folwarku Wszedzin i

3) z folwarku Swierkowice, obydwa z rybołostwem, w bliskości miasta Powiatowego Mogilno.

4) z wysiewu i innego inwentarza. O stanie powiększey części nowych budynków iakoteż o innych stosunkach, obiaśnią poczęści wyżey wyrażone obwiesczenia, poczęści też i informacya mieyscowa da w tey mierze pouczenie. Mianowicie namienić tu należy, że dla prowadzenia fabrykacyi trunków bardzo zyskowna znayduie się okolica, gdyż się w mieście Powiatowem Mogilnie żadna gorzalinia nieznayduie.

Grunta wymieniaią się tu powtórnie według swey obiętości i summarycznie i wynoszą:

1) na folwarku Strzelce 1397 morg.

124 []pr. prusk. roli.

344 morg. 158 []pr. iezior natktórych się ryby poławia (przyczem nadmienia się: że w obwiesczeniu z dnia 26. Grudnia podług owczasowego planu tylko 198 morgów 65 []pr. iezior iako pozostaiących przy folwarku: wskazanych było) iako też dla lepszey propinacyidom szynkowny przy Wszedzinie i na podobny zamiar grunt szynkowny przy Goryszewie.

2) na Wszedzinie 1159 Mor. 22 [[pr...roli prócz chałupy: rybackiey z: gruntem baneben . . 10 M. 28 DN. mit einer Fi= scher= und 2 ans bern Kathen bei Niccanomo

und . . . 1343 M. 162 DR. in brei Seen;

3) bei Swierkowice

in . . . 903 M. 148 QN. Ländereien und . 71 M. — — See-Fläche.

Die weitern Verpachtungs-Bedingungen find hier in unserer Registratur einzusehen, woselbst auch vom Departements-Nathe die erforderliche allgemeine Information über das Resultat der Veranschlagung ze. gegeben werden kann.

Es soll die Licitation statt sinden sowohl auf jedes der Borwerke nebst Uttinenzien im einzelnen, als auch auf den ganzen Inbegriff der genannten Pacht= Stucke aller 3 Vorwerke, und bleibt der hohern Entscheidung der Zuschlag in der einen oder in der andern Urt vorbehalten.

Die Caution beträgt 3600 Atlr. für alle 3 Vorwerke, und bei einzelner Berpachtung theilt sich die Summe nach Berbältniß.

Die Termine zur Licitation werden abgehalten werden auf dem Regierungs= Conferenz=Hause hierselbst:

1) zur Steigerung ber Pacht auf ein= gelne Borwerte nebst Attinenzien,

potem zaś
chałupą rybacką i
dwiema innemi
chałupami przyWiecanowie,

i . . . 1343 Mor. 162 []pr. trzech iezior,

3) na Swierkowcu

903 Мог. 148 Прг.

i . . 71 Mor. — .

Dalsze warunki dzierzawy przeyrzeć można w Registraturze naszey gdzie także Radzca Departamentowy potrzebną powszechną informacyą względem rezultatu zaanszlagowania i t. d. dać może.

Licytacya mieysce mieć ma tak na każdy poiedyńczy folwark z attynencyami, iako też na całą obiętość wymienionych pertynencyów dzierzawnych wszystkich 3ch folwarków, izastrzega się przybicie wyższey decyzyi w pierwszy lub drugi sposób.

Kaucya wynosi 3600 tal. na wszystkie folwarki, a przy poiedyńczych wydzierzawieniach, dzieli się summa ta w stósunku.

Termina licytacyine odbywać się będą w domu tuteyszym sessyonalnym Regencyinym, to iest:

 do licytacyi dzierzawy na poiedyńcze folwarki wraz attynencyami,

- a) wegen Strzelce nebst Propination zc. Freitag ben 30. Mai von 8 bis 12 Uhr Vormittage;
- b) wegen Swierfowice an demfelben Tage Nachmittags von 2 bis 6 uhr;
  - c) wegen Wzedzin, Sonnabend am 31. Mai von 8 bis 12 Uhr Vormittags;

2) zur Steigerung ber General = Pacht Sonnabend am 31. Mai Nach= mittags von 2 bis 6 Uhr.

Jeder Licitant muß fich uber feine Contionsfahigfeit ausweisen, auch, be= vor er zum Gebot zugelaffen werden fann, den von dem Licitatione-Commiffa= rius nach Maaggabe ber angebotenen Cautions-Mittel zu bestimmenden Betrag gleich niederlegen.

Es bleibt ein jeder an fein Gebot bis jum 30. Juni gebunden, bis er bavon ausbrücklich entbunden und ber Zuschlag einem andern ertheilt wird.

Bromberg ben 12. April 1823.

- a) co do Strzelce z propinacya w pigtek dnia 30. Maia r. b. od godziny 8. do 12tey zrana;
- b) co do Swierkowic tego samego dnia po obiedzie od godziny 2. do 6;
  - co do Wszedzina w sobotę dnia 31. Maia r. b. od go. dziny 8. do 12. zrana;
- 2) do licytacyi dzierzawy generalney, w sobotę dnia 31. Maja po obiedzie od godziny 2. do 6tey.

Każdy licytant musi swą zdolność stawienia kaucyi udowodnić, i nim do licytacyi przypuszony będzie, ilość przez Kommissarza licytuiącego w miarę oznaczonych kaucyi postanowić się maiącą, zaraz złożyć.

Każdy przywiązany iest do licytum swego aż do dnia 30. Czerwca dopóki od tego wyraźnie uwolniony nie będzie, i przybicie komu innemu udzielone zostanie.

Bydgoscz d. 12. Kwietnia 1823. Ronigl, Preuß, Regierung II. Królewsko-Pruska Regencya II.

Subhaffations = Patent.

Die hierselbst unter Nro. 117 auf ber Breitenstraße und unter Nro. 17 auf ber ulicy szerokiey i pod Nr. 17. na przed-

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomości pod Nr. 117. na Borftadt St. Abalbert belegenen, jum miesciu S. Woyciecha polożone, do Nachlaffe bes Burgere Johann Geisler gehörigen Grundftude, welche nach ber gerichtlichen Taxe resp. auf 7023 Mtlr. und 9525 Mtlr. 10 ggr. gewürdigt wor= ben find, follen Behufs Befriedigung ber Glaubiger offentlich an ben Meiftbieten= ben verkauft werben.

hierzu haben wir mit Bezug auf bie Bekanntmachung bom 13. Mary pr. powtorny termin na dzień 28. einen nochmaligen Bietunge-Termin auf Gzer woa i. b. zrana o godzinie g. ben 28. Juni c. Bormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichte = Uffeffor Kapp - du Ziemianskiego Kapp w naszey allhier in unserm Partheien = 3immer angesett.

Befitfahige und Kauflustige werden bagu mit bem Bemerken vorgeladen, baß in bem Termin die Grundstucke bem Meiftbietenden zugeschlagen werden sollen, in sofern nicht gesetliche Umstånde eine Ausnahme zulaffen.

Die Bedingungen fonnen zu jeber Beit in unferer Regiffratur eingefeben merben.

Posen ben 8. April 1823.

pozostałości Jana Geisler należace. które podług taxy sadowey resp. na 7023 tal. i 9525 tal. 10 dgr. oszacowane zostały, w celu zaspokojenia Wierzycieli publicznie naywiecey daiącemu sprzedane bydź maią.

Tym końcem wyznaczyliśmy w skutek obwiesezenia z dnia 13. Marca r.p. przed Deputowanym Assessorem Sa--izbie instrukcyiney.

Zdatność posiadający i ochote maiacy kupna z tem oznaymieniem zapozywaią się, że w terminie nieruchomości te naywięcey daiącemu przyderzone zostana, ieżeli prawne przeszkody niebęda.

Warunki każdego dnia w Registraturze naszey przeyrzane bydź moga.

Poznań dnia 8. Kwietnia 1823.

Ronigt, Preußisch, Landgericht. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Uhr sollen durch ben Landgerichte-Refe= poludniem o godzinie 9. rozne dorendarius Rantat auf dem hiefigen Ge- mowe i gospodarcze sprzeta, w porichtsichloghofe mehrere Saus = und dworzu tuteyszego sadowego Zamku, Wirthschaftsgerathe, drei Stud Ruhe iako też 3 krowy i 30 sztuk owiec

Obwiesczenie.

Um 12. Mai c. Bormittage um 9 W dniu 12. Maja r. b. przed

und 30 Stud Schaafe, bffentlich gegen gleich baare Bezahlung an ben Meiftbies tenden verkauft werden.

Posen den 10. April 1823. Konigl. Preuß. Landgericht.

publicznie przez Referendaryusza Sądu Ziemiańskiepo Kantak, za gotową zapłatą naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią.

Poznań d. 10. Kwietnia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański some that has been with a large and

Befanntmachung.

spring lyongendals vo. Table and antend

Das zur Augustin v. Zaborowskischen Liquidations = Maffe gehorige, im Buter Kreise belegene Gut Wysoczka, foll von Johanni b. J. bis bahin 1826 auf brei Sahre an ben Meiftbietenben bffentlich verpachtet werden, und wir haben hierzu einen Termin auf ben 25. Juni c. por bem Landgerichterath Elener Bor= mittage um 9 Uhr in unferm Gerichtegimmer angefett, wozu Pachtluftige eine, gelaben werden.

Wer bieten will, hat, bevor er gur Licitation jugelaffen werben fann, 100 Rtir. als Caution bem Deputirten gu

erlegen.

Die Bebingungen fonnen übrigens in unferer Regiftratur eingesehen werben.

Pofen ben 14. Upril 1823.

Ronigl. Preuß. Landgericht. Contract States Beilington

Obwiesczenie.

benation history his at the pro-

with the second of the second second with

Wieś Wysoczka do massy likwidacyiney niegdy Augustyna Zaborowskiego należąca, w Powiecie Bukowskim położona od S. Jana r. b. aż do tego czasu 1826 na lat trzy naywięcey daiącemu publicznie wydzierzawioną bydź ma, Wtym celu wyznacza się termin na dzień 25. Czerwca r. b. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Elsner zrana o godzinie otey w naszey izbie sądowey, na który o. chote dzierzawy maiące zapozywaią się.

Kto licytować chce i nim do licytacyi przypusczonym bydź może, kaucyą 100 tal. Deputowanemu złożyć

winien.

Warunki w Registraturza naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań dn. 14. Kwietnia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

The Proposition of Themen identifies in each propose constitution of the constitution of

Subhaftations = Patent.

Das im Pofener Rreife belegene bid= her bem Schulken Berbft jugebbrige, auf 4132 Mtlr. 15 ggr. 41 pf. tarirte Erbe pachtegut Glinienfo, wozu 626 Morgen und 142 Muthen magdeburgifch incl. Unterthanen-Grundftucte an Ucker gebbren, foll im Wege ber offentlichen Gub= haftation verkauft werden. In ben frubern Licitations : Terminen ift ein Meift= gebot bon 1550 Rtlr. gethan; ba nun hiefur ber Zuschlag nicht erfolgen fann, fo ift ein neuer Termin auf ben 28 ten Juni 1823 Bormittage un 9 Uhr bor bent Landgerichterath Fromholz in un= ferm Geriehts-Schloffe angefett worden, wozu wir Kauflustige vorladen. Wer bieten will, hat eine Kaution von 500 Rtlr. dent Deputato zu erlegen.

Das Tapinstrument kann in unserer

Registratur eingefehen werden.

Vofen ben 19. Januar 1823.

Konigl. Preußisches Landgericht.

Kip Regional deed Francisch all

Poznacion 14. Kolejna 1823.

MrcL. Prushi and Siemeskill.

col too tal. Deputed that

Patent Subhastacyiny.

Folwark wieczysto dzierzawny w Powiecie Poznańskim położony, Glinienko zwany, soltysowi Zerbst należący, i sądownie na 4132 Tal. 15 dgr 41 d'. oszacowany, do którego należą 626 Morg. 142 [prętów roli inclusive rol chłopskich, ma bydź w drodze publiczney subhastacyi sprzedane. W pierwszych terminach licytacyinych podane było naywyższe licitum Tal. 1550. Gdy przysądzenie folwarku tego za licytum to nastapić nie może, przeto nowy termin licytacyiny na dzień 28. Czerwca 1823. z rana o godzinie gtey przed delegowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Fromholtz w Izbie naszey instrukcyjney wyznaczony został, na który chęć kupna maiących zapozywamy. Kto licytować chce, kaucyą Tal. 500 złożyć powinien. Taxa każdego czasu w Registraturze przeyrzaną bydź może.

Poznań d. 19. Stycznia 1823. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

uniferer Ragifragur efingefeben warven-

BERL WIND AND MAD WELLE.

(Hierzu zwei Beilagen.)

Cubhaftations = Patent.

Das im Obernifer Kreise belegene, bem Matheus v. Blociszewski zugehörige Gut Przeclaw, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 37356 Ktlr. 15 sgr. 2½ pf. gewürdigt worden, soll auf Antrag ber Gläubiger, Schulden halber diffentlich an den Meisibietenden verkauft werden.

Die Diesfälligen Bietungs = Termine

find auf

den 8. April, den 12. Juli, und

ben 221 Detober 1823.,

vor bem Landgerichtsrath Fromholz Morgens um 9 Uhr in unferm Gerichtsschlosse angesetzt.

Besitzsähigen Räufern werben biese Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß der Zuschlag erfolgen soll, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Wer bieten will, hat, bevor er sein Gebot abgeben kann, dem Deputirten eine Caution von 1000 Atlr. baar zu erlegen.

Die Bedingungen konnen 4 Wochen vor dem Termine und die Taxe fogleich in der Registratur eingesehen werden.

Pofen den 14. November 1822. Ronigl, Preußisches Land gericht.

Patent Subhastacyiny.

Wieś Przecław Mateusza Błociszewskiego, która podług taxy sądowey na 37356 tal. 15 śgr. 2¼ fen. oszacowaną została, na wniosek wierzycieli dla długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydźma. Termina licytacyjne

na dzień 8. Kwietnia, dzień 12. Lipca,

i dzień 22. Października 1823, przed Sędzią Ziemiańskim Fromholz zrana o godzinie 9 w naszym zamku sądowym wyznaczone zostały.

Zdatność kupna maiących o powyższych terminach z tém oświadczeniem uwiadomiamy; że przybicie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Kto licytować chce i nim do licytacyi przypuszczonym bydź może, kaucyą 1000 tal. w gotowiznie deputowanemi złożyć winien; warunki licytacyi w tygodni cztery przed terminem, taxa zaś zaraz w registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 14. Listop. 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Chictal Vorlabung.

Die unbekannten Glaubiger ber Caffe ber Konigl. Preuf. 5ten Artillerie = Bris gabe (Weftpreuß.), welche aus bem Jahre 1822 an die gedachte Caffe Unspruche zu haben vermeinen, werden aufgefor= bert, in bem am 31 ten Mai c. Bor= mittags um 9 Uhr vor dem Landge= richtsrath Culemann anftebenden Zermine, in unferm Gerichte = Schloffe ent= weber perfonlich ober burch zuläffige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Forderun= gen anzumelben, und mit ben nothigen Beweismitteln zu unterftugen, im Falle ihres Ausbleibens aber zu gewärtigen, baf fie mit ihren Unsprüchen pracludirt, und nur an die Perfon besjenigen, mit -bem fie contrahirt haben, werden verwiefen werden.

Posen den 17. Januar 1823.
- Konigl. Preuß. Landgericht.

And the state of the second state of the second

I deliver south of the ch

describing the adomical the result.

Zapozew Edyktalny.

-Wierzyciele nieznaiomi Kassy Królewsko-Pruskiey 5tey Brygady Artyleryi (Zachodnio-Pruskiey) którzy z roku 1822. pretensye do wspomnioney kassy rościć mniemaia, wzywaia się ninieyszem aby się na terminie w dniu 31. Maja r. b. przed południem o godzinie 9. przed Sędzią Ziemiańskim Culemann w naszym zamku Sądowym wyznaczonym osobiście lub też przez pełno. mocników stawili i takowe potrzebnemi dowodami wsparli, w razie zaś niestawienia się oczekiwali, iż z pretensyami do rzeczoney kassy maiącemi, prekludowanemi i tylko do osoby tego, z którym w ugody wchodzili odesłanymi zostana.

Poznań d. 17. Styczn. 1823. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Der Königl. Ober = Forstmeister Christian Ludwig Hartmann von Landwüst und bessen Shegattin Caroline Amalie Juliane Wilhelmine von Landwüst, Freiin von Schrötter, haben durch ben am 21. Januar d. J. vor dem Patrimonials Gezricht Sartowiß errichteten und am 20.

Obwiesczenie.

Ur. Krystyan Ludwik Hartmann de Landwüst Król. Pruski Nad Inspektor Generalny Lasów i małżonka iego W. Karolina Amalia Julianna Wilhelmina z Schroeterów Landwüstowa, kontraktem przedślubnym d. 21. Stycznia r. b. przed Sądem PatryMarz c. verlautbarten Chevertag, die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes unter sich ausgeschlossen.

Urfundlich unter unferm Siegel und

ber verordneten Unterschrift.

Posen ben 24. Marg 1823. Konigl. Preußisches Landgericht. monialnym Sartowiec zdziałanym d. 20. Marca r. b. ogłoszonym wspólność maiątku i dorobku między sobą wyłączyli.

Wydano przy wyciśnieniu pieczęci

sądowey i podpisie.

Poznań d. 24. Marca 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

Subhaftations=Patent.

Die im Schrimmschen Rreise belegenen, bem Conftantin v. Starzenski gehörigen Guter Alein= und Groß=Rowiec cum attinentiis, welche nach der gerichtlichen Taxe resp. auf 101,406 Atlr. 5½ pf. und 29,018 Atlr. 17 ggr. 11 pf. gewürdigt worden, sollen auf den Antrag eines Gläubigers Schulden halber bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind

auf ben 3ten Mai,

ben 4ten August, und ber peremtorische Termin auf

ben 4ten November k. J., vor dem Landgerichts=Rath Hebbmann Morgens um 9 Uhr in unserm Gerichts= Schlosse angesett.

Besitzsähigen Räufern werben biese Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, baß der Zuschlag erfolgen soll, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Wer bieten will, hat, bevor er gur

Patent Subhastacyiny.

Dobra mały i wielki Iłowiec Konstantego Starzeńskiego dziedziczne z przyległościami w Powiecie Szremskim położone, które podług taxy sadowey resp. na 101,406 tal. 5 den. i 20018 tal. 17 dgr. 11 den. oszacowane zostały, na wniosek wierzyciela dla długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, i termina licytacyine na dzień 3ci Maja r. pr., na dzień 4. Sierpnia r. p. i termin zawity na dzień 4. Listopada r. pr. przed Sędzią Ziemiańskim Hebdinan o godzinie gtey zrana w naszym zamku sądowym wyznaczone zostały.

Zdatność kupna maiących o powyższych terminach z tém oświadczeniem uwiadomiamy, że przybicie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na

przeszkodzie nie będą.

Kto licytować chce i nim do licytas cyi przypuszczonym bydź może kauLicitation zugelassen werben kann, 1000 Atlr. Kaution baar dem Deputirten zu erlegen.

Die Bedingungen konnen 4 Bochen vor dem Termine und die Taxe jeht gleich in der Registratur eingesehen werden.

Posen ben 11. November 1822. Rbnigl. Preuf. Landgericht.

cyą 1000 tal. w gotowiznie Deputowanemu złożyć winien.

Watunki w tygodni cztery przed terminem a taka teraz w registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 11. Listopada 1822. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Chictal = Citation.

Alle biejenigen, welche an die in bem Spothefen-Buche des hier auf der Breis tenftrafe unter Dro. 117 belegenen, bem Raufmann J. G. Wolffert gehörigen Sau= see Rubr. III. ex Decr. vom 5. Januar 1803 fur die handlung Rruger und Roth zu Frankfurth a. b. D. eingetra= gene, angeblich verloren gegangene Dbli= gation bom 29. December 1802 uber 1000 Athlr. à 5 Procent zinsbar, und den darüber ertheilten Sppothekenschein, ber fpater bem Raufmann Rruger allein jugefallen ift, als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand= oder fonftige Brief8= Inhaber Unfpruche zu haben vermeinen, merben auf ben Antrag der Curatoren bes Raufmann Rrugerichen Nachlaffes vorgeladen, perfonlich ober burch gefets= lich zuläffige Mandatarien, wozu ihnen Die Guftig = Commiffarien Mittelftabt und Guberian vorgeschlagen werben, in bem ben 7. Juni 1823 Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichterath Frombolg in unferm Inftructione-Bimmer auffeben=

#### Zapozwanie Edyktalne.

Wszyscy ci którzy do obligacyi na summe 1000 tal. z prowizya po 5 od sta wystawioną w księdze hipoteczney domu tu wPoznaniu na ulicy szerokiey pod No. 117 położonego, a kupcowi J. G. Wolffert należącego Rubr. III. na mocy dekretu z dnia 5. Stycznia 1803 dla handlu Kryger i Roth w Frankfurcie, wciągnietey z dnia 29. Grudnia 1802 i do attestu hipotecznego w tym celu udzielonego, który pozniev stał się iedyną własnością kupca Kryger, iako własciciele, cesyonaryusze z zastawu lub innego iakowego zrzodła pretensye mieć mniemaią, wzywaią się na wniosek kuratarów pozostałośći kupca Kryger, aby osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników, na których im Kommissarzy Sprawiedliwosci Ur. W. Mittelstaedt i Guderiana propunuiemy, w terminie na dzień 7ego Czerwca 1823 zrana o godzinie 9 przed Sądu Ziemiańskiego DeputoAccording to the Control of the State of the

ben Termin zu erscheinen, ihre Ansprüche nachzuweise, bet ihrem Ansbleiben aber zu gewärtigen, baß sie mit ihren Ansprüchen an bas gedachte Instrument, präcludirt, ihnen ein ewiges Stillschweizen auferlegt, und mit ber Uniortisation besselben verfahren werden wird.

Pofen ben 23. December 1822.

the American and a leading that we are

Roniglich Preug. Landgericht.

wanym Fromholz w izbie naszey instrukcyiney wyznaczonym stanęli, i pretensye swe zaweryfikowali, w razie zaś niestawienia się oczekiwali, że zpretensyami swemi do rzeczonego instrumentu mieć mogącemi prekludowani zostaną i im wieczne milczenie nakazane, iako też iż amortizacya rzeczonego dokumentu nastąpi.

Poznań dn. 23. Grudnia 1822. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Die Ehefrau des Seelig Rosenbaum zu Usez, Blume geborne Heinrichsdorf, hat in der Prodocation dom Iten August pr. und in der Verlautbarungsverhandlung dom 10. December pr. mit Zustimmung ihres Mannes, die Gemeinschaft des Erwerds für die Zukunft ausgeschloss sen, welches hierdurch bekannt gemacht wird.

Schneidemuhl ben 6. Februar 1823. Konigl. Preu f. Land gerich t. Obwiesczenie.

Starozakonna Blüme Heinrichsdorf za Seeligiem Rosenbaum w Uściu zamężna, w skutek prowokacyi
dnia I. Sierpnia i protokółu ogłoszenia dnia 10. Grudnia r. z. zdziałanych, za przychyleniem się męża
swego, społeczeństwo dorobku na
przyszłość wyłączyła, co do publiczney wiadomości podaie się.

w Pile d. 6. Lutego 1823. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

in entirence atoms of Company pensing, where a whereas whereas milerialin and

We have data for Graduia 1822.
Kroten Pruski Sad Zi, mrański.

Konigt, Preuß, Landgericht,

Ebictal = Citation.

Es werden alle biejenigen unbefannten Glaubiger, welche an die Raffe bes erften Bataillons (Polnisch Liffaschen) 19ten Landwehr=Regiments, fo wie an die Raffen ber bem Bataillon attachirten Cavallerie, Infanterie und Artillerie, welche brei verschiedene Waffengattungen ein Land= wehrbataillon im Frieden formiren, beffen Staab zu Liffa im Großherzogthum Po= fen feht, aus irgend einem rechtlichen Grunde aus bem Rechnungsiahre vom 1. Januar bis ultimo Decembris 1822 Unforderungen zu haben, hierdurch bf= fentlich vorgeladen, binnen 3 Monaten, und fpatestens in dem auf ben 10. Dai 1823 Vormittage um 9 Uhr angesetz= ten peremtorifchen Termin auf hiefigem Landgericht coram deputato Ausculta= tor Rathstock entweder perfonlich ober burch gesetsliche Bevollmachtigte zu er= scheinen, ihre Unsprüche anzugeben und nachzuweisen, im Fall bes Ausbleibens aber zu gewartigen, baß fie mit ibren Forderungen an die gedachten Raffen pracludirt, ihnen deshalb ein ewiges Still= schwei en wird auferlegt, und fie blos an die Person besjenigen, mit bem fie contrahirt haben, ober welcher die ihnen gu leiftende Zahlung in Empfang genom= men, und fie boch nicht befriedigt hat, werden verwiesen werden.

Fraustadt ben 30. December 1822.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew Edvktalny.

Wszyscy ci niewiadomi wierzycie. le, którzy do kassy pierwszego Batalionu (Leszczyńskiego w Wielkim Xiestwie Poznańskim) 10. Pułku obrony kraiowey, iako też do kassy Batalinowi temu wcieloney, a w czasie pokoiu ieden Batalion obrony kraiowey składaiącey iazdy, piechoty i Artyleryi, których sztab w Lesznie w Wielkim Xiestwie Poznańskim konsystuie, z iakiegokolwiek zrzódła z roku obrachunkowego od 1go Stycznia do końca miesiąca Grudnia 1822. pretensye mieć sądzą, zapozywaią się ninieyszém publicznie, ażeby w przeciągu trzech miesięcy, a naypózniey w dniu rogo Maja 1823., iako w terminie peremtorycznym zrana o godzinie gtey w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim przed delegowanym Ur. Rathstok Auskultatorem osobiście lub przez prawomocnie do tego upoważnionych pełnomocników się stawili i pretensye swoie podali i udowodnili, albowiem w razie przeciwnym spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do wspomnionych kass odsądzonemi zostaną, im w tey mierze wieczne milczenie na kazanem będzie i tylko do osoby tego się odeślą, z którym transakcye zawierali, lub który przypadaiącą im zapłatę odebrał a ich iednakże niezaspokoił.

Wschowa dnia 30. Grudnia 1822. Królew, Pruski Sąd Ziemiański. Ebictal = Citation.

Auf ben Antrag bes Commandeurs bes britten (Polnisch Liffaschen) Batail= lone im britten Garde = Landwehr = Regi= ment werden alle biejenigen unbekannten Glaubiger, welche an die Raffe bes ge= bachten in Liffa garnifonirenden Batail= Ions aus irgend einem rechtlichen Grunde aus bem Zeitraume bom 1. Januar bis ultimo December 1812 Anforderungen zu haben vermeinen, hierdurch vorgela= bee, binnen 3 Monaten und fpateftens in dem auf den 10. Mai 1823 Bor= mittage um 9 Uhr angesetten pereinto= rifchen Termin auf hiefigem Roniglichen Landge te coram deputato Undculta= tor Rathstock entweder personlich oder burch gesethlich gulaffige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Unspruche anzugeben, und nachzuweisen, im Fall bes Ausblei= bens aber ju gewartigen, baß fie mit ihren Forberungen an die gedachte Raffe pracludirt, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und dieselben blos an die Person besjenigen, mit bem sie contrahirt haben, ober welcher die ihnen zu leiftende Bahlung in Empfang genommen, und fie burch nichts befriebigt hat, werden verwiesen werden.

Fraustadt den 30. December 1822. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek kommendanta trzeciego Batalionu (Leszczynskiego w Wielkim Xiestwie Poznańskim) w trzecim pułku gwardyi obrony kraiowey. zapozywaią się wszyscy ci niewiadomi wierzyciele, którzy do kassy wspomnionego w Lesznie garnizonuiącego Batalionu z iakiegokolwiek prawnego zrzódła z czasu od 1go Stycznia do końca miesiąca Grudnia 1822. roku pretensye mieć sądzą, ażeby w przeciągu 3 miesięcy, a naydaley w terminie peremtorycznym na dzień 10go Maja 1823. zrana o godzinie 9tey w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim przed deputowanym Ur. Rathstok Auskultatorem wyznaczonym osobiście lub przez prawomocnie do tego upoważnionych pełnomocników stawili się. pretensye swe podali i udowodnili, albowiem w razie przeciwnym z takowemi do wspomnioney kassy będą odsądzonemi, im w tey mierze wieczne milczenie nakazanem zostanie i tylko do osoby tego, zktórym tranzakcyą zawierali, lub którzy zapłatę na nich przypadaiącą odebrał, a ich w niczém nie zaspokoił się odesla.

Wschowa dnia 30. Grudnia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Ebictal=Citation.

Ge merben alle biejenigen unbefann= ten Glaubiger, welche an die Raffe bes 7ten Sufaren = Regimente (Beftpreug.) beffen Stab zu Liffa im Großherzogthum Pofen ftehet, aus irgend einem rechtli= den Grunde aus bem Rechnungs = Jahre vom 1. Januar bis ultimo December 1822 Unforderungen haben, hierdurch offentlich vorgeladen, binnen 3 Mona= ten, spatestens in bem auf ben ioten Mai 1823 Vormittags um 10 Uhr an= gefetten peremtorifchen Termine auf biefi= gem Landgericht vor bem Deputirten Auscultator Rathftock entweder perfon= lich, oder burch gesetliche Bevollmach= tigte gu erscheinen, ihre Unsprüche anjugeben, nachzuweisen, im Kalle bes Ausbleibens aber zu gewärtigen, baß fie mit ihren Forderungen an die gedachte Caffe paclubirt, ihnen beshalb ein ewi= ges Stillschweigen wird auferlegt, und ffe blos an bie Perfon besjenigen, mit bem sie contrabirt haben, ober welcher Die ihnen zu leiftende Bahlung in Em= pfang genommen und fie boch nicht be= friedigt hat, werden verwiesen werden.

Fraustadt ben 9. Januar 1813.

Wallows diff J. Grade at 1862.

identification than to the

Zapozew Edyktalny.

Wszyscy ci niewiadomi wierzyciele, którzy do kassy 7go Pułku huzarów (Zachodnio Pruskiego), którego sztab w Lesznie w wielkim Xiestwie Poznańskim konsystuie, z jakiegokolwiek prawnego zrzodła z roku obrachunkowego od 1go Stycznia do końca miesięca Grudnia 1822. pretensye mieć mniemaią, zapozywaią się ninieyszym publicznie, ażeby w przeciągu trzech miesięcy, a naydaley w dniu ro. Maja 1823. iako terminie zawitym w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim przed delegow: nm Ur. Rathstok auskultatorem, osopiście, lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników się stawili, żądanie swe podali i usprawiedlivili, albowiem w razie przeciwnym z takowemi do wspomnioney kassy odsądzonemi zostana, im w tey mierze wieczne milczenie nakazanem będzie, i tylko do osoby tego się odeślą, z którym kontrakty czyli transakcye zawierali, lub który przypadaiącą im zapłatę odebrał, a ich iednakże nie zaspokoił.

Wschowa d. 9. Stycznia 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

对为1920年底在4年,1960年至1960年6月1日1日

## Subhaffations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit in ber Stadt Bromberg unter Nro. 198 belegene, den Schloffer Jacobsonschen Erben zugehörige maffive Wohnhaus nebst Zubehor, welches nach ber gericht= lichen Tare auf 681 Mtlr. 10 pf. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Erben Theilungshalber offentlich an ben Meiftbietenben verkauft werben, und ber peremtorische einzige Bietungs = Ter= min ift auf ben 17. Junt a. c. bor bem herrn Landgerichte = Uffeffor Rruger Morgens um 8 Uhr allhier angesett. Besithfähigen Raufern wird biefer Ter= czony został. min mit ber Nachricht befannt gemacht, daß in diesem Termin das Grundsiud uwiadomiamy o terminie tym znadbem Meiftbietenden zugeschlagen, und mienieniem, auf die etwa nachher einfommenden Ge= naywiecey daigcemu przybita zobote nicht weiter geachtet werben foll. stanie, na poźnieysze zaś podania

uns die etwa bei Aufnahme ber Tare wodyvorgefallenen Mangel anzuzeigen.

rer Registratur eingesehen werben.

Bromberg bem 6. Februar 1823.

Konigl. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Kamienica pod Jurisdikcya naszą zostaiąca w mieście Bydgoszcy na ulicy Podblakowskiey pod Numerem 198 položona, do sukcessów slosarza Jana Jakobsona należąca, wraz z przyległościami, która według taxy sądowey na tal. 68's szel. 10 oceniona została, ma bydź na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działu publicznie naywięcey daiącemu sprzedana, którym końcem tylko ieden termin licytacyiny peremtoryczny nadzień 17go Czerwca r. b. zrana o godzinie 8 przed Ur. Kruegerem Assessorem S. Z. w mieyscu wyzna.

Zdolność kupienia posiadających iż nieruchomość Uebrigens fieht innerhalb 4 Mochen wzgląd mianym nie bedzie, ieżeli bor bem letten Termine einem jeden frei, prawne tego nie beda wymagały po-

W przeciągu 4ech tygodni przed! Die Tare fann zu jeder Zeit in unse= terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzenia taxy zayść były mogły.

Taxæ każdego czasu w naszey registraturze przeyrzaną bydź może.

w Bydgoszczy d. 6. Lutego 1823.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaffatione = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit in ter Stadt Bromberg Friedrichs-Straße unter Neo. 11 früher 228 belegene, den Töpfer Miodunskischen Erben zugehörigemassive Wohnhaus nehft Zubehör, welsches nach der gerichtlichen Taxe auf 1893 Mtlr. 10 sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Erben Theislungshalber öffentlich an den Meistbietens, den verkauft werden, und der einzige peremtorische Theilungs-Termin ist auf den 20. Juni e. vor dem Herrn Landgerichterath Springer Morgens um 8 Uhr allbier angeseht.

Besitzschigen Käusern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gesmacht, daß in demselben Termine das Grundstück dem Meistbietenden zu zeschlagen, und auf die etwa nachher einkomsanenden Gebote nicht weiter geachtet wersden soll, in sefern nicht gesetzliche Grünzde dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen ver dem Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorges fallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tape fann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Promberg ben 6. Februar 1823.

Atnigl Preußisches Landgericht.

Stephine Cont. The Carlos Cont.

Akoulated businessing sinera

Patent Subhastacyiny.

Ka nienica pod Jurysdykcyą naszą zostaiąca w mieście Bydgoszczy na ulicy Fryderyka pod Nrem. 11. położona, do sukcessorów garnearza Miodunskiego należąca, wraz z przyległościami, która według taxy sądowey na tal. 1893 śgr. 10 oceniona została, ma bydź na żądanie sukcessorów, w celu uskutecznienia działu, publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną, którym końcem tylko ieden termin licytacyjny na dzień 20go Czerwca r. b. przed Ur. Springer Radzeą Ziemiańskim w mieyscu o godzinie 8 zrana wyznaczony został.

Zdolność kupienia posiadających nwiadomiamy o tym terminie z tém nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey dającemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd miany nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagały powody.

W przeciągu 4 tygodni przed tym terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taky zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz dnia 6. Lutego 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

This transfer to the state of t

# Ebictal=Citation.

Bermoge gerichtlicher Berschreibung im Pofenschen Grodgerichte bom 18ten Oftober 1786 ift für die Frau Antonia v. Monegynsta geborne v. Boguda, auf bem Gute Bzowo, Czarnifauer Rreises, Bromberger Regierunge = Departemente, Rubr. II. Mro. 1 ein Rapital von 1974 Rtlr. 15 ggr. 71 pf. oder 11847 Fl. 27 gr. poln, und zwar in 658 Dufa= ten 3 Fl. 27 gr. poln. beftebend fammt 5 proCent Binfen, gufolge Anerkennt= niffes des Eigenthumers Jacob von Rabongfi ad Protocollum vom 1. April 1797 ex Decreto vom 6fen - Marg 1800 eingetragen und ihr ber biesfällige Supothefenschein in vim Recognitionis unterm 28. April 1800 ertheilt wor-Aluf den Antrag der Erben ber Antonia v. Plonegynska geb. v. Bogucka foll dieses Rapital geloscht werden; die genannten beiden Documente aber find verlohren gegangen, baber alle biejenis gen, welche an die ju loschende Poft und die baruber ausgestellten, bezeichneten Dokumente, ale Eigenthumer, Ceffio= narien, Pfand = ober fonftige Briefdinha= ber Unspruch zu machen haben, aufge= forbert werden, fich in Termino ben 6. Juni 1823 Vormittags um 10 Uhr por bem Deputirten Landgerichtsrath hartmann hierfelbst zu gestellen und ihre Amspruche nachzuweisen, widrigenfalls biefelben damit pracludirt werden follen Zapozew Edyktalny.

Na mocy zapisu w Grodzie Poznańskim dnia 18. Października 1786. zdziałanego, na rzecz ś. p. Antoniny z Boguckich Płonczyńskie, na dobrach Bzowo, w Powiecie Czarnkowskim, departamencie Regencyinym Bydgoskim położonych, - pod rubr. II. Nr. 1. Summa 1974 Tal. 16 dgr. 7 fen. czyli: 11,847 Zlt. p. 27 gr. z 658. czerw. Złt. 3 Złt. p. 27 gr. składaiąca się, - wraz z prowizyą po 5 od sta, w skutku przyznania Jakóba Radońskiego, do protokółu dnia Igo Kwietnia 1797. r. i na mocy dekretu z dnia 6. Marca 1800 r. iest intabulowana, na co wykaz hypoteczny pod dniem 28. Kwietnia 1800. r. teyže ś. p. Antoninie z Boguckich Płończyńskiey wydany został. Gdy na wniosek iéy sukcessorów summa ta ma bydź wymazaną, lecz dokumenta rzeczone zagubione zostały, zapozywaią się zatem wszyscy ci, którzy iako właściciele, cessyonaryuszowie, posiedziciele zastawni, lub listowni, do tey summy wymazać się maiącey, lub dokumentów oznaczonych, na nie głoszących, mieć mogą iakowe pretensye, aby na terminie dnia 6. Czerwca 1823, o godzinie 10tey przed poludniem przed delegowanym Hartmann, Sędzią Ziemiańskim, w Sądzie naszym końcem usprawiedliwienia ich pretensyi stawali; albowiem inaczéy z takowemi prekludowani i

und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Schneidemuhl ben 27. Januar 1823. Ronigl. Preußisches Landgericht.

względem onych na wieczne milczenie skazani będa.

w Pile dnia 27. Stycznia 1823. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

### Proclama.

Im Auftrage bes Königlichen Landgerichts zu Pofen sollen die dem Windmiller Samuel Müller gehörigen, hier in
Samter belegenen und auf 885 Athle.
taxirten Grundstücke, bestehend in einer Windmühle, Haus, Garten und Wiese,
schuldenhalber öffentlich verkauft werden.

Dazu haben wir einen Termin auf ben 30. Mai c. Vormittage um 9 Uhr auf bem Gerichts-Locale hierfelbst angesfetzt, welches ben Kauflustigen bekannt gemacht wird.

Samter ben 27. Februar 1823. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

#### Proclama.

Z zalecenia Królewsko Pruskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu maią bydź grunta iako to wiatrak, dom mieszkalny, ogrod i łąka, do Samuela Müllera należące tu w Szamotulach połozone i na 885 Tal. ocenione, dla długów, publicznie sprzedane.

Do tego wyznaczylismy termin na dzień 30. Maia r. b. o godzinie 9tey zrana w Sądzie tuteyszym, o czym chęć kupna maiących ninieyszem uwiadomiamy.

Szamotuły d. 27. Lutego 1823. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

# Subhaftations= Patent.

Theilungs wegen foll bas den Johann Bolskeschen Sheleuten zu Groß=Budzon Umts Wetelno belegene, erbpachtliche Budner Grundstück Nro. 13., welches 24 Muthen enthält, nebst einem Wohn-haus und Stall, in termino den 3 ten Juni c. Vormittags um 8 Uhr hier df=fentlich verkauft werden.

Patent Subhastacyiny.

Celem podziału ma być Janom Voelske małżonkom należące w wielkim Wudzynie w ekonomii Wtelińskiey No. 13. położone wieczno dzięrzawne zagrodnictwo o 24 prętach wraz z mieszkaniem i staynią w dniu 3. Czerwca br. r. godzinie 8 zrana, tutay publicznie więcey daiącemu sprzedane.

Nieruchomości te są na 68 Tala-

Diese Immobilien find auf 68 Athle. gerichtlich abgeschätzt, und die Taxe in der Registratur allemal einzusehen.

An festen Abgaben tragt bas Haus 2 Rilr. ra ggr. jahrlich Rauchfange= Steuer und ist ber Eigenthumer mahl= und trankpflichtig.

Roronowo den 27. Februar 1823. Konigl. Preuß. Frieden & Gericht. rów sądownie ocenione, i może być każdego razu, taxa w registraturze przeyrzana.

Podatek stały podymny opłaca się rocznie 2 Talary 12 dgr. i obowiązany właściciel do mlewa w amtowym młynie i trunku amtowego.

Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaffations = Patent.

Im Auftrage des Königlichen Landgerichts zu Bromberg, soll das zum Nachlaß des Bauer Andreas Zemmel zu Buschkowo Amts Weteno Nro. 3 der Prästations-Tabelle besegene erbpachtlische Bauer-Sut von 2 Hufen Culmisch nebst Wohnhause, Scheune, Schaasviehund Pferdestall diffentlich im peremtorisschen Termine den 3. Juni c. von 9 Uhr des Morgens ab, in der Gerichts-Stelle verkauft werden.

Die biesfallfigen Bebingungen find jesterzeit in unferer Regiftratur einzuseben.

Die Gebäude sind auf 108 Athlr. die Ländereien aber auf 566 Athlr. 16 ggr. abgeschätzt.

Die von bem Werth in Abzug gebrach= te beständige Abgaben, betragen 25 Mlr. 8 ggr. jahrlich.

Eigenthumer hat freies Beibe= und Brennholz-Recht in der Königlichen Forst und zwar letzteres gegen Heibe-Einmuthe.

Der cautionsfähige Käufer hat von ? ber auftragenden Behorbe, wenn gegen

Patent Subhastacyiny.

Z zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy, będzie do pozostałości Andrzeia Zemmel w Buszkowie w Amcie Wtelińskim pod Nrem. 3. prestacyjney tabelli położone, wieczno dzierzawne gburstwo z dwóch włok Chelminskich wraz z pomieszkaniem, stodołą, owczarnią, oborą i staynią publicznie w terminie peremtorycznym 3. Czerwca b. r. od godziny 9tey z rana, tu na posiedzeniu Sądowym sprzedane.

Kondycye tego się dotyczące, każdego czasu w registraturze naszey przeyrzane być mogą.

Budynki są na 108 Talarów, a grunta na 566 Tal. 16 dobrych groszy oszacowane.

Od wartości odciągnięte zostały stałe podatki wynoszą rocznie 25 Talarów ośm dgr.

Posiedziciel ma wolne pastwisko i opał w Królewskim boru, a wpra-

bas Gebot nichts zu erinnern sein wird, ben Zuschlag zu gewärtigen.

Koronowo ben 11. Januar 1823.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht,

dzie ostatnie za opłatą gaiowego.

Kaucyę za sobą maiący kupujący od władzy palecającey gdy przeciw podaniu nie niebędzie go nadmienienia, przysądzenia spodziewać się ma.

Koronowo d. 11. Stycznia 1823. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung.

Da in dem am 7. November v. J. zum öffentlichen Verkaufe im Weze der nothwendigen Subhaftation des dem Schneidermeister Ludwig Vraunschweig gehörigen hierselbst unter Nro. 244 auf der Nathögasse belegenen Wohnhauses, ausgestandenem Termine keine Käusererschienen, so haben wir auf den Antrag der Extrahenten einen neuen Termin auf dem Kaussussenten unter Ausuchen Kaussussenten unter Ausuchen Kaussussenten unter Veranntnachung vom 14. Ausgust v. J. hiermit vorgeladen werden.

Ramicz den 14. Marz 1823. Konigl. Preuß. Friedens gericht.

where will an exchange the last of

the strand and collection and a speciment to be a server to be a server to be a server to be a server to be a

Obwiesczenie.

Gdy w terminie dnia 7. Listopada r. z. do publicznéy przedaży drogą konieczney subhastacyi domu pod liczbą 244 tu w Rawiczu na ulicy Radney położonego, Krawcowi Ludwikowi Braunschweig przynależącego się, wyznaczonym żadni licytanci stawili się, wyznaczyliśmy zatem na wniosek Extrahentów termin powtórny na dzień 4. Gerwca r.b., do ktorego ochotędo kupna maiący z odwołaniem się na nasze obwiesczenie z dnia 14. Sierpnia r. z. ninieyszem zapozywaią się.

Rawicz dn. 14. Marca 1823. Królew. Pruski Sąd Pokoiu. Befanntmachung.

In termino den 22. Mai c. follen im Auftrage des Königlichen Landgerichts zu Fraustadt por dem Deputirten Herrn Affessor Spieß folgende Jumobilien, als:

1) das unter Nro. 873 hierfelbst belegene, ben Kobel Pariserschen Erben gehörige, auf 724 Athle. geschätzte Haus,

2) das unter Mro. 930 hierselbst belegene, ben Rosina Hadnerschen Erben gehörige, auf 214 Atlr. 15 fgr. abgeschätzte Haus, und

3) das zu Zaborowo unter Nro. 75 belegene, zum Nachlasse bes Tuchmacher Benjamin hänelt gehörige, auf 25 Rtlr. geschätzte häuschen,

ersteres im Wege ber nothwendigen, letztere beide im Wege ber freiwilligen Subhastation, öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, zu welchem wir Kauflustige und Besithfähige mit dem Bemerken vorladen, daß der Meistbietende des Zuschlags, nach erfolgter Genehmigung der competenten Behorde, gewärtig senn kann.

Liffa ben 7. Marg 1823.

Ronigl. Preuß. Friedenegericht.

#### Obwiesczenie.

S osownie do Kommissorium Królew-ko-Pruskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, maią bydź w terminie dnia 22. Maia r. b. przed Deputowanym Assessorem Ur. Spiess następujące nieruchomości, iako to:

1) dom tu w Lesznie pod liczbą 873. sytuowany, successorom Loebel Pariser należący i na summę 724 Tak otaxowany,

2) dom również tu w Lesznie pod liczbą 930. położony do pozostałości sukcessorów Rozyny Haesner należący, i na summę 214 Tal. 15 sr. gr. oszacowany, i

3) dom maly w miescie Zaborowie pod Lesznem pod liczbą 75. położony, do pozostałości Benjamina Haenelt sukiennika należący, i na summę 25 Tal. oszacowany.

ad imo w drodze konieczney, ad 2do et 3tio w drodze dobrowolney sub-hastacyi, naywięcey daiącemu publicznie sprzedane. Ochotę kupna maiący zechcą się w terminie oznaczonym stawic, i naywięcey daiący spodziewać się może ostatecznego przyderzenia tychże nieruchomości, za poprzedniczem zezwoleniem władzy przyzwoitey.

Leszno dnia 7. Marca 1823. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu Hanblungs = Unzeige.
Den zweiten Transport extra frisch geräucherten Rhein=Lachs hat mit letzter Post erhalten C. F. Gumprecht. Doniesienie Handlowe.
Drugi transport extra przedni
Rynski wędzony łosoś, odebrał
ostatnią pocztą K. Gumprecht.

# Getreide - Markt-Preise in ber Stadt Posen.

| Getreide = Arten.          | Dittwoch<br>ben<br>16. April.                                                                                         | Freitag<br>ben<br>18. April.                                                    | Montag<br>ben<br>21. April.                                        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                            | von bis<br>fl. gr. fl. gr.                                                                                            | von bis<br>fl. gr. fl. gr.                                                      | von bis<br>fl. gr. fl. gr.                                         |
| Meigen der Preuß. Scheffel | 10 — 10 8<br>9 — 9 8<br>6 8 6 15<br>5 8 5 15<br>6 15 7 —<br>11 — 12 —<br>4 8 4 15<br>5 15 6 —<br>3 8 3 15<br>9 — 9 15 | 9 — 9 8<br>6 8 6 15<br>5 8 5 15<br>6 15 7 —<br>11 — 12 —<br>4 15 5 —<br>4 — 4 8 | 6 — 6 8<br>5 — 5 8<br>6 15 7 —<br>11 — 12 —<br>4 15 5 —<br>6 — 7 — |